## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 209. Montag, den 1. September 1834.

Ungekommene gremden vom 29. August.

Hr. Guteb. v. Mukudoweki aus Kotlino, I. in No. 224 Magazinkr.; Hr. Raufm. Warenksfohn aus Braix, Hr. Kaufm. Gombinski aus Lubraniec, I. in No. 350 Judenkr.;
bie Kaufmannskrau Karmeline aus Krazniewice, I. in No. 124 Magazinkr.; Hr. Oberförster Toporowski und Hr. Gutsverwalter Schulz aus Gräz, Hr. Kaufm. Rober aus Berlin, t. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. v. Sczaniecki aus Przysborowo, Hr. Guteb. v. Kierski aus Mylikowo, I. in No. 251 Breslauerfr.; Hr. Kaufm. Cohn aus Treptow, I. in No. 20 St. Albert; Hr. Kaufm. Lewy aus Berlin, Hr. Kaufm. Junke aus Stettin, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Kandgesuichts-Registrator Gothe aus Bromberg, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Kollegienz Sekretair v. Pietrowski aus Warschau, I. in No. 165 Wilh Str.; Hr. Kollegienz Hrufff aus Garbia, Hr. Pächter v. Wesserski aus Napachanie, Hr. Amts-Rath Teitchen aus Ferka, I. in No. 243 Breslauerstraße.

1) Vorladung. Der ehemalige Friesbens-Gerichts-Exefutor Michael Krüger in Samten hat eine Dienst-Caution von 200 Athl. bestellt, wolche Rubr. III. Nro. 1. in dem Hypothefenbuche des unter No. 50. zu Samoszyn belegenen Erundstücke hypothekarisch eingetragen steht. Da diese Caution jeht gelöscht werden soll, so fordern wir hiermit alle diesenigen, welche an dieselbe aus der

Zapozew. Były Exekutor Sądu Pokoju Michał Krüger w Szamotu-łach stawił na 200 Tal. kaucyą urzędową, która w Rubr. III. pod Nr. 1. w księdze hypotecznéy nieruchomości w Samoczynie pod Nro. 50. położoney iest zamtabulowaną. Gdy teraz takowa wymazaną bydź ma, przeto wzywamy wszystkich sądzących mieć prawo do niey z stósun-

Amteverwaltung bes Michael Rruger Unfpruche zu haben vermeinen, hiermit auf, fich in bem am 8. Detober c. Bormittags um to Uhr bor bem Referendarins Großer bier in unferm Inftruc= tione-Bimmer anftebenben Termine ju geftellen und ihre Forderungen geltend au machen, widrigenfalls fie bamit prå= Plubirt und an bie Perfon bes zc. Kruger verwiefen werden follen.

Dofen, ben 16. Juni 1834. Ronial. Preuß. Landgericht.

bestellt, welche jest zurudgegeben wer- ktora mu teraz zwróconą bydź ma. ben foll. Es merben baher hiermit alle Diejenigen, welche an diefe Caution aus ber Umteverwaltung bes zc. Baumgarth Unfpruche zu haben vermeinen, hiermit porgelaben, in bem am 8. Defober c. um 10 Uhr fruh bor bem Referenda= rius Großer in unferm Inftructions= Bimmer anftehenden Termine entweder perfonlich ober burch gefetzlich julaffige mit Bollmacht und Information verfebene Mandatarien ju erscheinen und ihre Unfpruche geltend zu machen, wibrigenfalls fie bamit an Diefe Caution werben praflubirt und an die Perjon bes ic. Baumgarth werden verwiesen werben.

Pofen, den 29. Mai 1834. Ronigl. Preug. Landgericht.

ków służby Exekutora Krüger, ażeby w terminie dnia 8. Października r. b. przed południem o godzinie 10. przed Refer. Grosser w izbie posiedzeń naszych stanawszy, pretensve swoie podali, i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z ta. kowemi co do kaucyi prekludowanemi i do osoby Krügera odesłanemi zostana.

229

Poznań, dnia 16. Czerwca 1834. Król. Pr. Sad Ziemiański.

2) Vorladung. Der bei und ans Zapozwanie. Fryderyk Baumgefiellt gewesene, jest aber entlaffene gart, ktory byl naszym Exekutorem, Grefutor Friedrich Baumgarth bat eine a teraz od slubby uwolnionym jest, Dienff-Caution bon 100 Athl. baar Geld stawil w gotowiznie 100 Tal. kaucyi,

Wszyscy mniemaiący mieć pretensye do kaucyi téy z stosunków służbowych Baumgarta wzywaia się ninieyszem, ażeby w terminie dnia 8. Października r. b. o godzinie 10. przed Referendaryuszem Grosser w izbie posiedzeń naszych osobiście, lub przez pełnomocników prawnie przypuszczalnych i plenipotencyą tudzież informacyą opatrzonych stanawszy, pretensye swoie podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z takowemi co do kaucyi, prekludowani i do osoby Baumgarta ode. slani zostana.

Poznań, dnia 29. Maia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański. anter No. 10. zu Klinyhauland belegene, zum Nachlasse des Johann Tews gehörisge Grundstück, welches gerichtlich auf 462 Athlie, abgeschäft worden, soll im Termine den 7. October c. um 10 Uhr vor unserem Deputirten Landgerichtse, Rath Culemann in unserem Partheiene. Zimmer diffentlich an den Meistbietenden vertauft werden. Kauflustige werden, hierdurch eingelaben, in dem Termine ihre Gebote abzugeben. Die Tare, der neueste Hypothefenschein und die Kaufsbedingungen können in der Registratureingeschen werden.

Posen, den 8. Juni 1834. Konigl. Preuß. Landgericht.

4) Droblama. In bem Sypothefen= buche ber im Bromberger Departement belegenen Guter Grabione und Grabowo fteht Rubr. II. Nro. 4. aus bem Erb= Rezeffe bom 11. April 1795 fur Die Wittwe Des General - Lieutenants Grafen Muguft Stanislaus bom ber Golb, Dos rothea Amalia geborne v. Ranferlingf, ein Penfions Recht von jahrlich 600 Rthl. nebft freiem Unterhalt und Bob= nung in Grabowo, ober in Falle lette= res nicht verlangt werden follte, bon: lährlich 1000 Athl. eingetragen, welche Poft mit allen Rudftanden nach ber Behauptung bes Gutebesitzers Umterathe Sanger und ber Wittme des Vorbesigere, bes Geheimem Staates und Rabinetes Ministers Obermarschalls Grafen b. b.

Patent subhastacyiny. Posiadfość w holedrach Klinowskich pod Nr. 10. položona, do spadku po Janie Tews należąca, która sądownie na 464 Tal. ocenioną została, publicznie naywię. céy daiacemu w terminie na dzień 7. Października r. b. o godzinie Totey przed Deputowanym naszym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Culemann w izbie naszey stron wyznaczonym, przedaną być ma. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali. Taxę, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 8. Gzerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. W księdze hypotecznéy dobr Grabiona i Grabowa w Departamencie Bydgowskim położonych pod Rubr. II. Nro. 4. na fundamencie działów pod dniem 11. Kwietnia 1795. sporządzonych zaintabulowanem iest na rzecz wdowy po Generale Poruczniku Hrabi Augusta Stani: sława v. d. Goltz pozostałey Doroty Amalii z Kayserlingków, prawo pobierania pensyi roczney 600 Talarów wraz z wolnem utrzymaniem i pomieszkaniem w Grabowie, lub w przypadku nieżądania ostatniego rocznie 1,000 Tal. która wierzytelność z wszelkiemi zaległościami według twierdzenia dziedzica Radzcy ekonomicznego Saenger, i wdowy poprzeGoltz, geborne Freiin v. Schack, respective erloschen und getilgt ift. Auf den Anstrag beider werden alle diesenigen, welsche an diesed Intabulat als Eigenthumer, Erben, Cessionarien, Pfande oder sone siege Briefe Juhaber Anspruch zu haben vermeinen, namentlich aber folgende Geschwister von Kapserlingk, als:

- 1) ber Lieutenant August Wilhelm,
- 2) ber Rammerherr Dtto Ernft,
- 3) der Kammerherr Major Carl Mes rander Gebhard,
- 4) bas Fraulein Chriffiane Agnes Ca-
- 5) ber Lieutenant Herrmann Friedrich,
- 6) das Fraulein Amalie Christine Frieberike,
- 7) der Lieutenant Abolf Morik, hierdurch vorgeladen, um ihre Ansprüche in dem auf den 13. September c. vor dem Herrn Ober = Appellations= Gerichts = Affessor Anebel in unserm Gesschäftslokale um 9 Uhr Morgens anderaumten Termine gehörig anzumelden und zu bescheinigen, widrigenfalls siemit ihren diesfälligen Ansprüchen an das verpfändete Gut präkludirt werden, die Realeigenschaft des aufgebotenen Nechts aufgehoben und für erloschen erklärt werden wird.

Bromberg, ben 21. April 1834.

Abnigl, Preug, Landgericht.

dniczego dziedzica taiemnego stat skiego gabinetowego Ministra nadwornego Marszalka Hrabi v. d. Goltz Baronowy z Száków resp. ugasła i zaspokojona została. Na wniosek obydwóch, zapozywaią się wszyscy ci, którzy do intabulatu ninieyszego, iako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, zastawnicy lub posiadacze dokumentów pretensye mieć mniemają, a mianowicie następne rodzeństwo Kayserlingków, jako to:

- 1) August Wilhelm Porucznik,
- 2) Otto Ernst Szambelan,
- 3) Karol Alexander Gebhard Szambelan i Major,
- 4) Chrystiana Agnes Karolina Panna,
- 5) Hermann Fryderyk Porucznik,
- 6) Amalia Chrystyanna Panna,
- 7) Adolf Morytz Porucznik, aby pretensye swoie w terminie na dzień 13. Września r. b. przed W. Knebel Assessorem Naywyższego Sądu Appellacyinego w lokalu sądowym naszem o godzinie 9. zrana wyznaczonym należycie podali i udowodnili, inaczey bowiem z pretensyami swoiemi do dóbr zastawionych prekludowani zostaną, a realność ogłoszonego prawa zniesiona, i za ugasłą uznana bądzie.

Bydgoszcz, d. 21. Kwietnia 1834. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

5) Subhaftationspatent. Mif ben Untrag ber Realglaubiger foll bas im Rrotofchiner Rreife belegene, bem Jofeph Galafanty von Dieswiaftomefi und beffen Chefrau gehörige, auf 29,800 Athle. 15 Ogr. 9 Pf. gefchatte abeliche Gut Brucgtow nebft einer freitigen Forft= Parcelle, Die auf 323 Rihlr. 23 Ggr. 4 Pf. gewürdigt worden ift, offentlich verkauft werden, noordges voisself &

Spiergu fieht ein peremtorifder Termin auf den 10. Februar 1835. fruh Uffeffor Zembich in unferm Geffiond: Bimmer an,

Raufluftige werben gu biefem Termine nvit bem Bemerken vorgeladen, daß ber Meiftbietenbe, infofern nicht gefetliche Sinderniffe entgegen fichen follten, ben sie niebeda, przysądzenie onych spo-Zuschlag ju gewärtigen bat.

Bu jenem Termine wird auch ber Da= niel Cieslinsti, fur ben eine Forderung auf Brucgtow eingetragen, ba fein Auf. enthalt unbefannt ift, hiermit vorgelaben.

Der neuefte Sypothefenschein, Die Zage und die Raufbedingungen konnen na i warunki przedaży w Registratuin unserer Registratur eingesehen werden. rze naszey przegrzane bydź mogą.

Rrotofdin, ben 7. Juli 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

etwa 10 Jahren abwesenden Ziegler Jo- się czyni ninieyszem Janowi Pawtobann Paul Anlig, beffen jetziger Aufente wi Kulic, ceglarzowi około lat 10 haltsort unbekannt ift, und ber zulett nieprzytomnemu, w ostatnim czasie in Enbof bei Pinne wohnte, wird befannt wil uboszu pod Pniewami bawiącegemacht, daß feine Chefrau Johanne mu, ktorego pobyt terazniejszy nie-Caroline Juftine geborne Brod auf Tren: wiadomy iest, Ze Zona iego Joanna

Patent subhastacpiny. Na wniosek wierzycieli realnych maia bydż dobra Bruczków w powiecie Krotoszyńskim położone, na 29,800 fal. 15 sor. g fen. otoxowane, wraz z kawalkiein boru spornym, ha 323 Tal. 23 sgr. 4 fen. ofaxowanego; do Jozefa Kalasantego Nieświastowskiego i żony iego należące, publicznie sprzedane. W celu tym wyznaczony jest termin ostateczny na dzień ro. Lutego 1835 zrana o godzinie 91 przed um 9 Uhr vor dem herrn kandgerichtes Deputowanym Ur. Assess, Zembsch, w sali sessyonalnéy naszéy.

Na tenže termin chęć kupienia maiących z tem nadmienieniem zapozywamy, że naywięcey daiący, ieżeli prawne przeszkody tém sprzeciwiać

dziewać się może.

Oraz zapozywa się na ten termin Daniel Ciesliński, dla którego summa na Bruczkowie zaintabulowana, któ. rego pobyt niewiadomy.

Naynowszy wykaz hypoteczny, ta-

Krotoszyn, dnia 7. Lipca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

in erenigen in-6) Boittal Citation. Dem feit Zapozew edyktalny. Wiadomo

nung ber Che wegen bodlicher Berlaffung gegen ibn geflagt bat, und wir einen Termin gur Inftruction ber Gache auf ben 31. October c. Barmittags um To Uhr vor bem herrn Referendaring Molfow in unferm Partocien a Zimnrenbierfelbft anberaumt baben.

Der Ziegler Johann Daul Kulis wird angewiesen , fich im Termine perfonlicht ober burch einen Bewollmachtigten, wos ju wir die bieffgen Juftig = Commiffarien Mallow und Wolm in Borfchlag brine worten; widrigenfalls die Che in contumaciam getrenut, und er fur ben allein schuldigen Theit erachtet werden wird.

Meferig, ben 16. Juni 1834.

singuistic o report sile te

One sand the glo ne betternin

Karolina Justyna z Broków, z przyczyny złośliwego iéy opuszczenia, na rozłączenie malżeństwa naprzeciwko niemu skarzyła, i że do instrukcyi sprawy termin na dzień 31. Paźw dziernikar.b. zrana ogodzinie 10. przed Ur. Molkow Referendaryuszem w sali naszey sądowey naznaczonym zostal. To the major of the sale of the

Zalecamy ceglaroowi Janowi Pa. włowi Kulica aby się osobiście lub przez pełnomocników, na którycho mu Ur. Mallow i Wolnego koromisgen, ju geffellen und die Rlage ju beanta sarzy sprawiedliwości kuteyszych podaiemy, stawił i na zaniesiona skar. ge odpowiedział, inaczév małżeństwo za roziączone uznane, a on za iedynie winną stronę zaocznie uwažanym będzie, dai poposta od na do

Miedzyrzecz, d. 16. Czerwca 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

7) Bekanntmachung und Edike Birke im Birnbaumer Rreife unter ber Do, 151 gelegene, bem Wilhelm Rude kim pod liczba 151. leżacy, reka-Wohnhaus nebft Subehor, und 2 Garten, im Wege ber Erekution offentlich an den Meifibietenden in dem bier am Tal. 10 sgr. oceniony, bedzie droga 24. Derober c. anfiehenden Termine.

Die Tage und die Raufbedingungen, igcy wzywaią się nan miniepszem. fonnen in unferer Registratur eingesehen .. Taxe i warunkt kupda codziennie werden. Logo mot it mobsiew Registraturze naszey przevrzeć

Obwieszczenie i Zapozew edyktalcitation. Es fell das in der Stadt, talny. Dom mieszkalny w miescie Sierakowie powiecie Międzychodzgehörige, 546 Mthl. to Ggr. tanirte wicznikowi Wilhelmowi Kuckowi wraz z przyległościami nalżący, i dwoma ogrodami sadownie na 546 exekucyi w terminie na dzień 24. ber peremtonisch ift, verlauft werden, Pazdiennikar betu wyznaczonym wozu wir Kaufer einladen. zawitym, publicznie naywięcey daią. diena minima o minima y segai cemu przedany. Chęć kupienia ma-

možna.

Fannte Realpratendenten aufgefordert, in Diefem Termine ju erfcbeinen, ihre Uns fpruche an bas Grundfind anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls fie ba= mit werden praffudirt und ihnen befibalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt averden.

Meferit, ben 26. Mai 1834.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

8) Subhastationspatent. Das zu Ufcz unter Do. 3 belegene, ben Schulg: fchen Erben gehorige, nebft einer Biefe und 3 Garten auf 259 Rthl. abgeschatte Grundftud ift auf ben Untrag ber ge= bachten Erben behufs ber Theilung sub hasta gestellt und ber peremtorische Bietunge : Termin auf ben 22. October c. Bormittage II Uhr bor bem Dber= Landesgerichte-Referendarius Strafburg im Geschäftslofale bes unterzeichneten Gerichts anberaumt morden, 31 000

Die Taxe, der neueffe Supothefen= Schein und bie Raufbedingungen tonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Schneibemuhl, am 22. Mai 1834. Ronigl. Preuß. Landgericht.

9) Nothwendige Subhastation. Territorio belegene Mubiberg, auf 30 polu pod Nro. 61. polożony, na 30

3ugleich werben alle etwanige unbe- Zarazem zapozywaig sie wszyscy niewiadomi wierzyciele realni, któ. rzyby do gruntu wspomnionego z iakiegokolwiek zrzódła przetensye realne mieć sadzili, aby się w terminie do podania i usprawiedliwienia onychże stawili, pretensye swoie podali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym zostana z pretensyami swoiemi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nałożonem zostanie.

> Międzyrzecz, dnia 26. Maia 1834. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w Uściu pod liczba 3, położona, do sukcessorów Szulca należąca wraz z łaką i 3 ogrodami na 250 Tal. oceniona, ma bydź na wniosek rzeczonych sukcessorów celem uskutecznienia działów w drodze subhastacyi przedana. Termin licytacyiny zawity wyznaczony iest na dzień 22. Październikar. b. zrana ogodzinie 11. przed Referendaryuszem Strassburg w lokalu służbowymi podpisanego Sadu.

Taxa, naynowszy wykaz hypote. czny i warunki kupna mogą bydź w Registraturze naszéy przeyrzane.

Pila, dnia 22. Maia 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhastacya konieczna. Wiatra-Der unter No. 61 im hiefigen Stadtfeld= kowy pagorek wtuteyszem mieyskiem Athl. torirt, foll ben 30. Septem= Tal. oceniony, ma być dnia 30go

verfteigert werden. Die Tare und ber neuefte Soporberenfthein find in unferer Registratur einzusehen. Antiviologist

Bugleich werben alle Realpratenbenten nuter ber Berwarnung borgelaben, baß Die Ausbleibenden mit ihren Reafanforn= chen praffaviet, und ihnen bedhalb ein ewiges Stillsehnleigen auferlegt werben swolemi preklidowani i wirezioniw

Liffa, den 11. Juni 1834.

Ronigt. Preug. Friedens gericht. Penski Sad Ziemianski.

10) Publikandum. Im Auftrage des Ronigl. Landgerichte in Mejerig werde Sadu Ziemlanskiego w Miedzyrzeid in Biergbaum bei Birnbaum ben jozu bede nastepuigce przedmioty, ia-16. September 1834. Bormittage 10 Mfr, 1) einen großen Rufchwagen, 2) deine Britfchee, (3) vier Biabrige Ferfen, -4) gwei Jeonimoden, 5) eine Stugnhe, 6) ein Sopha, 7) feche Rohrftubte, meifebietend gegen gleich baare Bezahlung perffeigern, was hiermit gur offentlichen Renntais gebracht wird, Isban se dzinie 11. przed hefegeudaryuszem

-Lowing banny Ben is Lingue 1834118 pisanego Sadu.

Tand in History was a brooker

wabid sou vigore commissionis?

ber an hiefiger Gerichteffelle offenflich Wirzesnia wituteyszym lokalu sadowym publicznie sprzedany.

> Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny są w naszey Registraturze do przeyrzenia.

> Zarazem zapozywamy wszystkich realpych pretendentow pod tem zagrożeniem, iż niestawaiący z swemi

> realnemi pretensyami prekludowani. i im wtym względzie wieczne milcze-

nie nalożonem zostanie.

Leszno, dnia 11. Czerwca 1834. Król. Pruski Sad Pokoju.

Obwieszczenie. Z polecenia Król. ko to t 1) iedne karete, 2) iedne bryczkę, 3) czworo 3letne iałowice, 4) dwie komody, 15) ieden postamentowy zegar, 6) iednę kanapę, 7) sześć sztuk trzciną wyplatane krzesolki, w terminie dnia 16. Września o godzinie io. zrana naywięcey daigcemu za gotową zaraz zapłate, sprzedawał, o czem się ninieyszeni do publiczney podaje wiadomości. ens Miedzychod, d. 15. Sierpnia 1834. Carein, dein Heinrich, mennen modern vigore commissionis.

Der nuter die, fie ist durchaftigen

Tangumterricht. Unterzeichneter beehrt fich ergebenft anzuzeigen, daß fein Canganterricht nut bem Donat September b. 3. feinen Unfling nimmt, da biefe Sahredzeit, fur Rinder bie zwedmäßigfte ift, fo mache ich besonders barauf Sub astacya koniecznama tismin simon, Langlehrer.

senrek w tutevszem misyskiem 12) Montag ben t. September frifche Burft und Sauerfohl, wohn ergebenft Rtill iglifa da i ge Breine Int. ocenicny, ma bye dni atschnis